## DZIENNIK RZĄDOWY WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

W Krakowie dnia 15<sup>90</sup> Stycznia 1830 r.

Nro 6265 D. G. S.

## SENAT RZĄDZĄCY

Spostrzegając, iż przepisy postanowieciem Senatu z d. 10 Czerwca 1825 r. Nro 2427 D. G, pod względem aresztowania Osób wydane, poszty niejako w zapomnienie i pomimo wskazanych témże postanowieniem okoliczności, w jakich pojmanie Osób miejsce mieć może, Officyaliści a nawet zotnierze straż policyiną sprawujący, pozwalają sobie samowolsnie bez wyższeo upoważnienia aresztować osoby, niebędące w takiém położeniu, ażeby ograniczeniu wolności osobistej bez wyjaśnienia poprzednio okoliczności ulegać miały: Senat chcąc porządek w powyższym względzie ścisty zaprowadzić ponawia niniejszem ostrzeżenie, iż oprócz przypadku gorą-

cego uczynku, kłótni, popełnionego jakiego excessu, pijaństwa, włóczegostwa, stowem zdarzenia gdzieby szło o usunięcie zgorszenia, badź o przeszkodzenie występkowi, badź nakoniec o zapewnienie się względem osoby notowanej; nikt w tych przypadkach niebędący, niepowinien na żądanie osób prywatnych Rewizorom lub żołnierzom Policyi oznajmione, bydź przez nich imanym i do aresztu odstawianym, lecz Rewizor lub žolnierz policyiny majac sobie przez kogoś prywatnego wskazaną do aresztowania Osobę, winien ją mieć tylko w obserwacyi, żądającego zaś aresztowania objaśnić, iż winien wypadek ten Dyrektorowi Policyi lub Jego zastępcy oznaymić, i od niego wyjednać rozkaz doprowadzenia do aresztu wskazywanej osoby. -- Które to rozporządzenie Senat przez Dziennik Rządowy do publicznéj podając wiadomości, zaleca Dyrekcyi Policyi odświeżenie podwładnym swoim potrzebnéj w powyższym względzie instrukcyi, Wydziałowi zaś Spraw Wewnętrznych i Policyi ścisłe dopilnowanie skutku poleca.

Kraków dnia 17. Listopada 1830.

WODZICKI

Mieroszewski S. J. S.

Nowakowski Sekr: Exp: Sen:

Nro 60 D. G. at

## SENAT RZĄDZĄCY

Nota przez Rezydentów Trzech Najiaśniejszych Protegujących kraj ten Dworów przy Senacie akkredytowanych, łacznie w dniu 3 b. m. podaną, zawiadomionym został o woli tychże Najiaśniejszych Dworów, ażeby z powodu położenia w jakiém się w obecnych okolicznościach Akademia Krakowska znajduje, zajął się témczasowó i aż do dalszej Ich decyzyi, obraniem środków bliższego sprawami Uniwersytetu kierunku, z pomiędzy których to środków za najtrafniejsze i najskuteczniej troskliwości Najiaśniejszych Protektorów odpowiedzieć mogące, wskazuje taż nota w zawieszeniu mocy obowiazkowej zasad do przepisania nowego Statutu Akademickiego posłużyć mianych, a w skutku ówczasowych rozporzadzeń na dniu 29 Września 1826 r. ogłoszonych, tudzież zaprowadzenia natomiast porządku rzeczy jaki istniał z mocy temczasowego urządzenia pod dniem 4 Maja 1821 roku przez Senat wydanego. Powolny przeto tak sobie oznajmionej woli Najiaśniejszych kraju tego Protektorów, zawiadomia niniejszym: iż działania Kuratora Jeneralnego Instytutów Naukowych W. M. Krakowa i dodanego Mu Komitetu kuratoryinego, zawieszonemi do nieograniczonego czasu zostają, a bezpośrednim kierunkiem spraw Publicznego Oświecenia dotyczących, trudnić się jak dawniéj będzie Wielka Rada Uniwersytetu Jagiellońskiego wedle prawideł Statutem przez Kommissya Organizacyina w roku 1818 nadanym wskazanych, o ile te w mocy swojej wyżej wspomnionem rozporzadzeniem temczasowem Senatu z dnia 4 Maja 1821 r. wydaném, wstrzymanemi niezostały; szkofami zaś poczatkowemi trudnić się jak dawniej będzie Dozór Główny tychże szkół,

wedle przepisów Statutu właściwego. Co ażeby także do powszechnej doszło wiadomości, ma bydź Dziennikiem Rządowym ogłoszone.

Kraków dnia 5 Stycznia 1831 r.

WODŽICKI.

Mieroszewski Sek: Jen: Sen:

Nowakowski Sekr: Ex: Senatu.

Nro 12,294 zr. 1830.

## Dyrekcya Policyi W.M. Krakowa i jego Okręgu.

Podaje do wiadomości publicznéj, iż temi dniami odebraną została w gminie okręgowej Liszki od Człowieka o kradzież podejźranego para wołów, które oddane będą temu, kto w przeciągu jednego miesiąca do bióra Wójta wspomnionéj gminy zgłosi się, i prawa swoje do wzmiankowanych wołów należycie udowodni.

Kraków dnia 2 Stycznia 1831 r.

Senator Dyrektor Policyi.

Kucieński.

Paprocki S. D. P.